### Ner 53 i 54.

# Dziennik Rządowy

# WOLUBGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 1 Lipca 1840 r.

Nro 4126.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i ściśle Nutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 20 Maja r. b. N. 2815 odbędzie się na dniu 8 Lipca r. b. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy mostów i kanałów we wsiach Kłokoczynie i Czernichowie. Cena do pierwszego wywołania złp. 1984 gr. 10 naznacza się; chęć licytowania mający złoży na vadium złp. 200, o innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 15 Czerwca 1840 r.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 2957.

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Podaje do wiadomości publicznej, że w Biórze jego odbywać się będzie głośna licytacya na wypuszczenie w dzierżawę wieczystą karczmy z gruntem w wsi Narodowej Bolechowice wedle anszlagu przez Senat Rządzący pod dniem 25 Maja r. b. N. 2911 zatwierdzonego, a to od summy wkupnego złp. 272 gr. 15 tymże anszlagiem oznaczonej, od której licytacya in plus ma miejsce i pod warunkami ogólnemi w kontrakcie wiecznej dzierżawy Franciszkowi Gibas ostatniemu Erbpachterowi karczmy przez Kommissyą Włościańską wydanym, przepisanemi, w Biórze Wydziału Dochodów przez zgłaszających się dodnia licytacyi odczytać się mającemi, tudzież pod warunkami licytacyi jak następuje:

- 1) Praetium fisci do licytacyi in plus stanowi summa wkupnego złp. 272 gr. 15 wynoszące.
- 2) Chęć licytowania mający winien złożyć vadium 1f4 części czynszu rocznego anszlagiem na kwotę złp. 92 gr. 183f4 wyrachowanego wyrównywające, to jest kwotę złp. 23 gr. 5; najwyższe zaś wkupne ofiarujący obowiązany będzie do złożenia natychmiast 1f3 wylicytowanej summy.
- 3) Starozakonni do licytacyi przypuszczeni nie będą.

- 4) Ponieważ kużnia obca przy karczmie znajdująca się a przez erbpachtera folwarku Bolechowice bez zezwolenia Rządu (jako dominium) wystawiona, do anszlagu wiecznej dzierżawy nie wchodzi,
  wyniesienie takowejże z gruntu najdalej w ciągu trzech miesięcy
  nakazane będzie, wyjąwszy jeżeli nowo nabywca, karczmy, takową na siebie nabyć postara się.
- 5) Do tej licytacyi naznacza się termin na dzień 6 Lipca r. b. o godzinie 10 z rana.

Kraków dnia 16 Czerwca 1840 r.

A. WĘŻYK. Nowakowski Sekr.

Ner 3853

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Summa złp. 1000 listem zastawnym z 15 kuponami na fundusz ogólnego Schronienia Ubogich przez JX. Łętowskiego K. K. K. darowana, jest do elokacyi na pewną hypotekę na stały fundusz stosownie do Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 13 Maja b. r. Nr. 2570 D. G. S. wydanej; mający chęć wypożyczenia powyższej summy w kraju tutej.

szym, zechce się zgłosić do Wydziału Spr. Wewn. i Pol. z stosownem podaniem i wykazem hypotecznym.

Kraków dnia 3 Czerwca 1840 r.

(3r.)

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Ner 7796

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości iż książka służbowa dla Wawrzeńca Dzięciołowskiego wydana zaginęła, ktoby przeto takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze Służących.

Kraków dnia 20 Czerwca 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 9959

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż dnia wczorajszego idącej osobie przez ulicę Mikołajską, Rynek, Plac Szczepański i przez Błonie scieszkami

na Zwierzyniec, zaginęła bransoletka w formie węża elastyczna wyztacana, ktoby przeto takową znalazł zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi, za co odbierze nagrodę, złp. 9.

Kraków dnia 23 Czerwca 1840. r.

Wolfarth.

Sekr. Kaniewski.

Nro 9925

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Depozycie jej znajduje się trzonek srebrny od człowieka podejrzanego odebrany, kto przeto mieni się być takowego właścicielem po odebranie zgłosić się winien.

Kraków dnia 24 Czerwca 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 9277.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Depozycie jej znajdują się chustki fartuchy, spodnice i gorsety od człowieka podejrzanego odebrane, kto-

by przeto mienił się być takowych właścicielem po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 24 Czerwca 1840 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth Sekr. Kaniewski.

Nro 7871.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNALLINSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy w massie X. Kajetana Zychlińskiego w dniu 17 Lutego 1806 roku zmartego, znajduje się kwota 46 złp. 23 gr. po odebranie którei nikt się nie zgłasza; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku U. rzędu publicznego wzywa wszystkich prawo do rzeczonego spadku mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech zgłosili się po odebranie takowego z stósownemi dowodami, w przeciwnym bowiem razie, to co z prawa wypada, postąpionem będzie.

Kraków dnia 16 Maja 1840 roku.

Sędzia Prezydujący Dudrewicz.

Sekr. Tryb. Librowski.

(2r.)

Nro 1176.

#### O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich prawo mających, aby w przeciągu trzech miesięcy postarali się w drodze właściwej o wprowadzenie w posiadanie Massy Wojciecha Dębczyńskiego już od roku 1806 w kraju tutejszym nieobecnego, i o którym żadnej dotąd nie masz wiadomości; po upływie bowiem powyższego terminu bezskutecznie, Skarb Publiczny wprowadzonym zostanie w posiadanie temczasowe majątku tegoż Wojciecha Dębczyńskiego składającego się z Summy 541 złp. 23 grw Depozycie Sądowym zostającej; z Summy 66 złotpol. groszy 20 na dom pod L. 519 zabezpieczonej, i z Summy 405 złp. 25 gr. przez Marcina Schironia z Depozytu wypożyczonej.

Kraków dnia 16 Maja 1840 r.

37-

Sędzia Prezydujący Dudrewicz. Sekr. Trybunału Librowski

(2r.)

Ner 7660

#### OBWIESZCZENIE TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w massie Zofii Twórkiewiczowej w r. 1823 w Krakowie zmarłej znajduje się w Depozycie Sądowym kwota Złp. 53 gr. 26 ze sprzedaży ruchomości pochodząca; wszyscy zatém prawo do pomienionej massy mieć mogący winni zgłosić się do Trybunału z stósownemi dowodami w przeciągu trzech miesięcy po upłynieniu bowiem bezskutecznie powyższego terminu, Skarb Publiczny wprowadzonym będzie w posiadanie spadku po Zosii Twórkiewiczowej.

Kraków dnia 1 Czerwca 1840 r.

(Ir.)

Sędzia Prezydujący
Dudrewicz.
Sekr. Tryb. Librowski

Nro 6731.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Jana Waszkowskiego w depozycie sądowym znajduje się kwota złp. 256 gr. 11 pozostała z kwoty złp. 300 tytułem zaofiarowania więcej niż o czwartą część szacunku domu Nro 30 na Kleparzu w r. 1820 przez Wincentego Golińskiego złożonej; przeto Trybunał wzywa prawo do powyższej summy mieć mogących o zgłoszenie się z stosownemi dowodami w terminie trzech miesięcy, pod rygorem przyznania jej Skarbowi Publicznemu.

Kraków dnia 1 Czerwca 1840 r.

Sędzia Prezydujący Budrewicz.

Sekr. Tryb. Librowski.

(2r)